# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwariel

28. Stycznia 1847.

## Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>miesiąc     | Czas                                                | dzony do 60 i                                                      |                                                          |                 | Termo-<br>metr<br>Reaum. linije           |  |                                  | Ombro-<br>metr<br>miary<br>paryz-<br>kiej                            |                                              |                            | F    | Stan atmosfery |       |               |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------|----------------|-------|---------------|
| 24. Stycznia }  25 } | W. © 2Po. 10. N. W. © 2 Po. 10. N. W. © 2 Po. 10. N | 27,510<br>27,519<br>27,459<br>27,469<br>27,383<br>27,335<br>27,303 | 28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28 | 3 3 2 2 1 1 0 1 | 5<br>3<br>4<br>7<br>0<br>8<br>1<br>8<br>0 |  | 8,5<br>8,2<br>2,8<br>8,8<br>11,1 | 0,77<br>1,02<br>0,85<br>0,93<br>1,12<br>0,82<br>0,73<br>0,96<br>0,74 | 96<br>78<br>92<br>97<br>76<br>92<br>99<br>74 | 0, 000<br>0, 000<br>3, 000 | <br> | w. =           | słaby | jasno, parno. |

Średni stan temperatury powietrza: d. 24. Stycznia: - 7,57; d. 25. Stycznia: --5,65; d. 26. Stycznia: - 8,58;

— — wilgoci — " " 80; " " 88 " " 89 pc Temperatura powietrza (najwyższa) 24. Stycznia (— 4,4) 25. Stycznia (— 2,8) 25. Stycznia (— 5,8) 25. Stycznia (— 11,2)

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 24. Stycznia: "Hrabia Starzyński Leopold, z Dilkowic. – Hrabia Zabielski Ludwik, z Utynowie. — Polanowski Erazm, z Sanoka. — Morawski August, z Przemyśla. — Rudnicki Klemeus. ze Strzałek. — Nowacki Kazimierz, ze Stryja. — Turczyński Jan, z Soposzyna. — Lekczyński Jan, z Stryja. — Szeptycki, z Brodów. - Sliwiński Albert, z Żornisk - Sieher, c. k. Podporucznik, z Złoczowa.

Dnia 25. Stycznia: Brabia Łoś Tadeusz, z Narola. — Ruckstubl. c. k. Major, z Wiednia. — Obertyński Henryk, ze Stanisławowa. - Dalski Edward, z Chylczyc. - Wiktor Walentyn, z Hruszkowic. Kędzierski Julian, z Meryszowiec. - Jaruntowski Antoni, z Sanoka. - Reissenbach Jau, z Dobromila. -Padlewski Apolinary, z Czortkowa. - Weber, c. k. Porucznik, z Wiednia. - Toply, c. k. Podporucznik, z Zółkwi.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 24. Stycznia: Hrabia Dzedoszycki Edward, do Postomytów. — Hrabia Dziedoszycki Kazimiérz, do Nicsłuchowa. – Wiktor Walenty, do Rawy. – Radziejewski Klemens, do Kłodzienka – Cielecki Ferdynand, do Byszkowiec. – Trzciński Piotr, do Żyrawy. – Szawłowski Tytus, do Barycza. – Turczyński Jan, do Soposzyna. Dziekowski Seweryn, do Stryja.

Dnia 25 Stycznia: Książę Jabłonowski i Hrabia Potocki, do Lipnika. - Herwath, c. k Pałkownik, do Tarnopola. – Baron Bress do Brodów. Czajkowski Mikołaj, do Dusanowa. – Żołtowski Józef, do Nawaryi. - Wiktor Ludwik, do Borowa. - Lambert August, do Stanisławowa. - Janiszewski Ju-

lijusz i Dobrzański Felix, do Stryja. – Munter Herrmann, c. k. Porucznik, do Waniowa.

(3112) -

Dnia 20. Stycznia, Srednia cena .. pCin. w M. K Obligacyje długu Stanu 1108 112 1 99 114 Ohligacyje wiedeńskie bankowe (2112) 65 Akcyje bankowe, jedna po 1569 ZR. M. K. Listy zastawne galicyjskie za 100 ZR

|                      | Dnia 21. Stycznia.                            | Srednia cena.               |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|                      | dlugu stanu                                   | PCtn. w M. K<br>(5 )108 1j2 |
| detto<br>detto       |                                               | (3 ) 50 314                 |
| Obligacyje           | wylosowane, obligacy                          | je (6 )                     |
| Kamery               | nadwornéj pożyczki przy                       | y- (5 ) _                   |
| enozanni<br>nove Tve | j w Krainie i skarbowe so<br>rolskich – – – – | a- (4 1/2 )                 |
| more 1'41            | Otenica                                       | ~ (4 ) 98 114               |

Obligacyje wiedeńskie bankowe (2112) 65 (Skarb.) (Domest.) (M.K.) (M K.)

Obligacyje Stanów Austryjac- (3 kich powyżej i niżejAnizy, (2 1/2) -Czech, Morawii, Szlązka i (2 1 14 ) -Styryi, Krainy, Karniolii i (2 ) — Gorycyi — — — — — (13)4 ) 45 Akcyje bankowe, jedna po 1568 ZR. M. K. Listy zastawne galicyjskie na 100 ZR.

> Kurs wexlowy w M. K. z dnia 21. Stycznia.

Amsterdam, za 100 talr. Kur.; 137 w. 2 mie. Augsburg, za 100 ZR. Kur., ZR. -99 112 Uso. Frankfurt a. M. za 100 zr. 20 fl. stopy zr. 98 718 # 3 mie. Genua, za 300 Lir.nove di Piemonte zr. 115 114 g. 2 mie. Hamburg zatalar. bank. 100; Kur. Ta. 147 2 mie.

| Liworno, za 300 Lire Toskany zr.  | 98 112 g   | . 2 mie. |
|-----------------------------------|------------|----------|
| Londyn, za funt szterlingów zr.   | 9-50       | 3 mie.   |
| Medyjolau, za 300 austr. Lir. zr. | 99 1j4 g.  | 2 mie.   |
| Marsylija, za 300 franków zr.     | 115 1J2 g. | 2 mie.   |
| Paryż, za 300 franków zr.         | 110 1/4    | 2 m'e.   |

| Kurslwowski                                                 |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                             |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
| w mon. konw.                                                |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
| pnia 27. Stycznia.                                          | zr. | kr.    |  |  |  |  |  |  |  |
| Dukat holenderski                                           |     | 42 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dukat cesarski                                              | 4   | 42 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rubel rosyjski                                              |     | 36     |  |  |  |  |  |  |  |
| Kurant polski (6 zł. pol.)                                  |     |        |  |  |  |  |  |  |  |
| Listy zastawne galicyj-/ zadają                             | 101 | _      |  |  |  |  |  |  |  |
| Listy zastawne galicyj-(na 100 nr.)żądają skie (hez kuponu) | 100 | 36     |  |  |  |  |  |  |  |

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 22go do 24go Stycznia 1847.

Chrześcijanie:

Katarzyna Hertrich, traktyjerniczka, 64 l. m., na tyfus. Jan Pajączkowski, były kapitan, 40 l. maj., na zupełne osłabienie.

Włodzimierz Dendor, dziecię Doktora praw, 4 mies. maj, na konwulsyje.

Franciszek Haindel, siodlarz, 52 l maj, na gangrenę

wnętrzności. Anna Mańkowska, wyrobnica, 83 I. maj., na sparaliżowanie płuc.

Rozalia Szech, dzićcię wyrobnika, 2 l. m., na kons. Magdalena Etnerowicz, wyrobnica, 60 l. m., na puchl. Teresa Czemeryńska, pens. wdowa po aktuaryjuszu,

54 l. maj , na puchlinę w piersiach. Anna D'Elle-Vaux, właścicielka dóbr ziemskich, 85 l.

maj, na sparalizowanie płuc. Jan Niedzielski dziecię wyrobnika, 2 l. m., na konw. Maryja Riedel, dziewka, 20 l. maj, na konsumcyje. Szymon Fill, wyrobnik, 35 l. maj., na suchoty.

Katarzyna Komplewska, dziewka, 54 l. maj., na za-

palenie wątroby,
Katarzyna Czajkowska, uboga, 58 l.m., na apoplexyję.
Antoni Kaiser, ubogi, 78 l. maj., na suchoty.
Xawery Wilczyński, uczeń, 22 l m., na zapal. płuc.
Anna Wojtaszowa, żebraczka, 50 l. m., na apoplex.
Tymko N., parobek, 23 l. maj., na nieżyt duszący.
Hryńko Goj, wieśniak, 26 l. maj., na astmę.
Iwan Gelij, wieśniak, 80 l. maj., ze starości.
Józef Dębicki, wieśniak, 87 l. maj., na sparaliż. płuc.

Żydzi: N. Zimermann, dziścię domokrążcy, 6 dni maj., zbraku sił żywotnych.

Mincze Feder, żebraczka, 80 l. maj., ze starości. Leike Scheindlinger, dziecię służącego, 12 l. maj., na

gorączkę nerwową N. Schechter, dziecię taudcciarza, 6 dni maj., z braku sił żywotnych.

Sender Kolischer, ubogi, 72 lat maj., na puchlinę w piersiach.

## Doniesienia urzedowe.

(166) E d i c t u m. (2) Nro. 39339. Caesareo-Regium in Regnis G

Nro. 39339. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Mariannae de Cisowskie Se-

dzimir aut ca nesors demortua ejus haeredibus ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Ludovici Kubala adversus candem sub praes. 16. Decembris 1846. ad Nrum. 39339. puncto extabulationis Summarum 1000 Aur. 1870 flp. 15 gr., 18000 flp., 4416 flp. 20 gr., 3066 flp. 20 gr. et 1000 flp. junctim 28353 flp. efficientium bonis Lukawica Laprzyńska dom. 59. pag. 195. n. 10. et 11. on. inhaerentium huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ejus ignotam, cidem ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czermak cum substitutione Domini Advocati Piwocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic C. R. Fori die 9. Martii 1847 hora decima matutina qua termino ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli dio 23. Decembris 1846.

(468) G b i f t, (2).

Vom f. f. lemberger Landrechte Mro. 40355. wird der abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Frau Marianna de Cisowskie erster Ehe Sendzimir, zweiter Waligorska im eigenen Namen und als Erbin des Michael Sendzimir und für den Fall ihres Todes ihren dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelft gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider sie Gr. Ludwig Kabala wegen Löschung des von den Eheleuten Michael und Marianna de Cisowskie Sendzimir sich gegenseitig auf den Gutern Łukawica łapczyńska dom. 59. pag- 196. num. 13. on. verschriebenen Fruchtgenusses unterm 28ten Dezember 1846 Bahl 40355 eine Klage angebracht, und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Tagsaßung auf den 6ten Upril 1847 um 10 Uhr Vormittags anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hieste gen Landes und Gerichts-Udvokaten Dr. Rodakowski mit Unterstellung des Hrn. Landes und Gerichts-Udvokaten Dr. Tustanowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Richtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichts-ordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Edift werden demnach die Be-

langten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst au erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mablen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabfäumung entstehenden Folgen selbst benzu= meffen haben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Ladrechts. Lemberg ben 29ten Dezember 1846.

(223)Edykt.

Nro. 222. Jurisdykcyja Państwa Romarna ogłasza, że realności pod NKons. 565. do massy Bartłomieja Bilasika należące, dnia 18. Lutego, 16. Marca, i 13. Kwietnia 1847 w Kancelaryi dominikalnej Państwa Komarna przez licytacyja sprzedane będa.

Rozdoł dnia 31. Grudnia 1846.

Rundmaduna. Mro. 37416. Von dem f f. Lemberger Land= rechte wird den &. Fr. Ursula, Angela Salomea 3namig und Anna Lisieckie mit diesem Edifte bekannt gemacht, das über Unsuchen der Fr. Casimira Homolacz in Folge der von derfelben ge= gen Ursula, Angela Salomea 3namig und Anna Lisieckie wegen Löschung der im Lastenstande 314 Theilen von Gnoynik Dom. 77. pag. 201. 203. und 204. nro. 17. 22. und 23. ou. haftenden Gumme von 20,000 fip. unterm 27. November 1846 3. 3. 37314 überreichten Klage unterm heutigen zur Bahl 37416 bei den ermahnten Posten die Streit= anhängigkeit angemerkt wurde.

Da der Wohnort der Belangten unbekannt ift, fo wird benfelben der Landes- und Gerichts-2lovofat Dr. Onyszkiewicz mit Gubstituirung des Landesund Gerichte = Udvofaten Dr. Raczyński auf ibre Gefahr und Koften jum Kurator beftellt, und dem= felben der oben angeführte Befcheid Diefes Be=

richtes zugestellt.

Mus bem Rathe des f. f. Landrechtes. Lemberg am 29. Dezember 1846.

(238)Edift.

Mro. 1806. Vom f f. Kammeral=Ortsgerichte ju Bolechow wird dem im Auslande unbefannten Ortes sich aufhaltenden Carl Rozmysłowski befannt gemacht, daß demfelben in dem Rechisftreite mit dem Kläger Elias Gottesmann puncto 150 fl. C. M. der Bolechower Stadtler Franz Krzementowski zum Kurator bestellt fen, dem ber gerichtliche Vergleich ddto. 1. Mai 1844 3. 246 jugestellt murde.

Dom f. f. Kamm. Ortegerichte. Bolechow am 18. Janner 1847.

(202)Kundmadung.

Mro. 12343/1846. Vom fon. gal. Merfantil= und Wechselgerichte wird dem Johann Spławski biemit bekannt gemacht, daß Moses Schafir wi= der denfelben um Zahlungsauflage der Wechfelfumme pr. 100 fl. C. Dl. f. Dl. G. hiergerichts eingekommen ist, und ihm solche bewilligt wurde. Da nun fein Aufenthaltsort unbekannt ift, fo murde ihm der Vertreter von Umtswegen in der Person bes S. Abvokaten Witwicki mit Substituirung bes S. Udvofaten Smialowski jur Vertheidigung beigegeben. Es liegt ihm fonach ob, über feine Rechte frühzeitig zu wachen, sonst wird er sich die etwa entstehenden üblen Folgen selbst zuschreiben muffen.

Lemberg am 3. Dezember 1846.

(220)Edifi. (3)

Mrc. 5345. Bom f. f. Diftriftegerichte ju Suezawa wird anmit bekannt gemacht: es werde über Unsuchen des Joseph Wieder zur Befriedigung des ihm aus dem obrigkeitlichen Vergleiche vom 10. Dezember 1843 von Theodor Hurgisch ge= buhrenden Betrages von 90 ft. 28. 28. fammt M. G. die exekutive Feilbiethung des dem Theodor Hurgisch gehörigen Bauerngutes N. C. 70 gu Sadowa bewilligt, und diese Lizitazion am 22ten Februar, 22ten März und 19ten Upril 1847 stets um 9 Uhr Vormittags beim f. f. Kamm. Birth= schaftbamte zu Kimpolung unter den nachstebenden Bedingungen abgehalten werden:

1) Bum Mudrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schahungswerth pr. 73 fl. C. M. ange-

2) Ein jeder Kauflustige ist verbunden, ein 10(100 Reugeld ju Banden der Lizitazions = Rommiffion baar ju erlegen, welches dem Meiftbiethenden in ben Kaufpreis eingerechnet, ben übrigen Ligitan= ten aber gleich nach beendeter Lizitazion ruckgestellt werden wird.

3) Der Meistbiethende ift gehalten den Unboth binnen 30 Sagen nach Erhalt der Berftandigung, daß der Lizitazionsakt zur Wiffenschaft genommen worden fei, ad Depositum diefed Gerichtes baar gu erlegen, wo fodann ihm das Eigenthumsdefret ausge= fertiget und das Raufftud in den physischen Besit übergeben werden wird. Gollte dagegen die Zahlung am Termine nicht erfolgen, alsdann wird

4) Diese Bauernwirthschaft in einem einzigen Termine auch unter ber Schabung auf Befahr und Roften des wortbrüchigen Meistbiethenden

relizitirt werden.

5) Sollte in den erften zwei Terminen diese Bauernwirthschaft nicht über oder doch wenigstens um den erhobenen Schätzungswerth veräußert werden, so wird diese in dem dritten Lizitazions= Termine auch unter dem Schähungswerthe hintan= gegeben werden.

6) Der Kaufer ist verbunden sich von der Obrig= feit den Beglaubigungeschein des erneuerten Mutzungseigenthums auf eigene Kosten zu verschaffen, und von dem Tage der Uibernahme die auf diefer Bauernwirthschaft haftenden landesfürstlichen Steuern und sonstige Giebigkeiten zu leisten.

7) Die in dem Pfändungs- und Schätzungs-Protokolle enthaltene Ausmaß diefer Wirthschaft, ist nur als beiläufig richtig anzunehmen, weshalb für einen allenfälligen Abgang keine Gewährleifung oder ein Nachlaß an dem Meistbothe zuge-

fagt wird.

8) Von dieser Lizitazion sind aber die Juden ausgeschlossen.

Suczawa den 5. Dezember 1846.

Mrs. 37674. Von dem f. f. Lemberger Land= rechte wird der Fr. Johanna Dwernicka und Theresia Starzyńska dem Wobnorte nach unbefannt, mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des G. Anton Grafen Golejewski und in Folge des Ersuchschreibens des f. f. Stanislawower Landrechtes vom 17. November 1846 3. 10273 ber f. Landtafel mit Bescheid vom 31. Dezember 1846 g. 3. 37674 aufgetragen murde bas Gin= antwortungsdefret nach Sophia Gräfinn Koziebrodzka A. dann die von ber Christina Grafinn Koziebrodzka ausgestellte Vollmacht zu Gunften des Johann Zawadzki B. in die Urfundenbucher einzutragen, und auf deren Grundlage, dann der bereits verbücherten Vollmachten C. und D. dann des Vertrages E. die Christine Grafinn Koziebrodzka in 5110 die Theresia Starzyńska geb. Koziebrodzka in 1/10 die Johanna Dwernicka in 1/10 die Henrika Ujejska geb. Koziebrodzka eben= falls in 1/10 Theisen von dem auf Sophia Koziebrodzka gefassenen 16 Theile von 22/120 Thei= len der Guter Harasymów, Hawrylak und Balahorówka dann 617 Theilen der Guter Niezwiska und Woronow sodann den Auton Grafen Gole-Jewski in den erwähnten 5/10 1/10 1/10 und 1/10 zusammen 3|10 Theilen von dem 1|6 Theile der 22|120 Theile der Guter Harasymów, Hawrylak und Balahorowka dann 617 Theilen der Güter Niezwiska und Woronów einzuverleiben.

Da der Wohnort derselben unbekannt ist, so wird denselben der Landes= und Gerichts-Udvokat Dr. Midowicz mit Substituirung des Landes= und Gerichts-Udvokaten Dr. Wilczyński auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angesührte Bescheid dieses Gerichtes zu=

gestellt.

Aus dem Rathe des k. k. Landrechts. Lemberg den 31. Dezember 1846.

(203) Rundmachung. (3) Mro. 11486/1846. Vom fon. gal. Merkantil= und Wechselgerichte wird der Frau Sabina Podolocka hiemit bekannt gemacht, daß Wita Bernstein wider dieselbe um Zahlungkauslage der Wechselssumme pr. 1250 fl. E. M. s. N. G. hiergerichts eingekommen ist, und ihr solche bewilligt wurde. Da nun ihr Wohnort unbekannt ist, so wurde ihr der Vertreter von Umtewegen in der Person des H. Udvokaten Zminkowski mit Substituirung des H. Udvokaten Cybulski zur Vertheidigung beigezgeben. Es liegt ihr sonach ob, über ihre Rechte stühzeitig zu wochen, sonst wird sie sich die etwa entstehenden üblen Folgen selbst zuschreiben mussen.

Lemberg den 12. Movember 1846.

(210 © b t f t. (3)

Nro. 2305. Vom Magistrate der Kreisstadt Rzeszow wird bekannt gemacht, daß über die Klage des Gr. Casimir Sf. Starzenski gegen die Erben der Agnes Wiejowska, puncto der Reaslität MC. 53 in Pietrzejowa und Zahlung von 430 sl. K. M. die Zagsahrt auf den 4ten März I. J. um 10 Uhr Vormittags zur Rechtsverhansdlung hiergerichts angeordnet worden sep.

Den dem Wohnorte nach unbekanten Erben nach Agnes Wiejowska als: Sophia Wiejowska und Franziska Iasińska wird der hiesige Bürger Joseph Maurer mit Substituzion des Nicolaus Smoregiewicz zum Kurator ad actum bestellt, die Klage sammt Bept. der Erstbetangten Marianna Szymla, die Rubrik dem bestellten Kurator zugestellt, und mit begden die Rechtssache nach Vorschrift der GO, verbandelt werden.

Hievon wird Sophia Wiejowska und Franziska Jasiuska mittelst diesed Ediktes mit der Aufforderung verständigt, sie haben dem bestellten Kurator ihre Vertheidigungsbehelse einzuhändigen, oder allenfalls ben der Tagsahung persönlich zu erscheinen, oder aber sich einen anderen Bevollmächtigten zu benennen, und solchen dem Gerichte nahmhaft zu machen, überhaupt alles das fürzufehren, was sie zu ihrer Vertheidigung dienlich erachten, widigenfalls sie die Folgen dieser Veraabsaumung sich selbst zuzuschreiben haben werden.

Rzeszow am 26ten November 1846.

(207) (£ b i f t (3)

Mro. 2419 et 2512 jud. Vom Magistrate der f. Stadt Biała wird dem Samuel Hochdorf bestannt gemacht, daß Johann Urbanke wider ihn unterm 5ten November 1846 Z. 1972 eine Klage auf Zahlung einer Wechselsumme pr 190 fl. 24 fr. K. M. angebracht hat, worüber der Verhandlungstermin auf den 15ten März 1847 srüh 9 Uhr ob dem hiesigen Rathhause bestimmt worden ist. Das Gericht, dem der Ort seines Ausenthaltes unbekannt ist, hat auf seine Gesahr und Kossten den Dr. van der Strass, als Vertreter aufgestellt. Es wird daher Samuel Hochdorf dessen

su dem Ende erinnert, daß er entweder zu rechster Zeit selbst zu erscheinen, oder dem bestellten Vertretter seine Rechtsbehelse mitzutheilen, oder aber sich selbst einen anderen Sachwalter zu bestellen, und diesem Gerichte nahmhaft zu machen habe, widrigens er sich selbst die aus seiner Verabsaumung entstehenden Folgen beizumessen baben wird.

Rathschluß Biala am 31ten Dezember 1846.

(194) E b i f t. (3)

Mro. 1703. Vom Wamaer k. Kaal. Mandaziate, als Konskriptions = Obrigkeit, werden die ohne Bewilligung abwesenden, und auf den Ussentplat im Jahre 1846 nicht erschienenen Individuen, als:

1) aus dem Orte Woronetz: Dumitro Stachy Haus-Mro. 39 Nistor Wrabil 40 Georg Dzumenar 30 Andrei Ungurian 36 2) aus dem Orte Bukschoja: Iwan Hajosch Haus-Mro. 1. 3) aus dem Orte Frassin: Peter Kopiczak Haus-Ilro. 2. 4) aus eem Orte Wama: August Roth Haus-Mrs. 82 Juon Gaina 90 5) aus dem Orte Stulpikani: Haus-Mro. 11 Georg Popi Lukas Ostański 32 Gregori Popeskul 78 Mathias Gabora 114 Juonitza Popi 52 Juonitza Moroschau » 6) aus dem Orte Negrilassa: Iwan Skeulak Haus-Mro. 33 Simeon Jassinczuk 16 Mihai Boiko 7) aus dem Orte Plotonitza: Dumitro Lehacz Haus-91ro. 27 Gawril Lehacz 26 Iwan Dzumenar 50 Jordaki Džumenar 8) ans dem Orte Russ-Moldowitza: Olasi Ungurian Haus-Mro. 88 Wasil Moralczuk 9) aus dem Orte Ardzel:

Mihai Roczerhan Haus-Nro. 28 aufgefordert, sich hieramts binnen drei Monaten, vom Tage der ersten Kundmachung durch die gaslizischen Zeitungsblätter, um so sicherer anzumels den, und die unbefugte Ubwesenheit zu rechtsertisgen, als nach fruchtsosem Verlaufe dieses Termins, dieselben als Rekrutirungsslüchtlinge angesehen, und gegen sie das vorgeschriebene Umt geshandelt werden wird.

Wama am 11. November 1846.

(212) Ediktal = Vorladung. (3) Mro. 1246. Vom Dominio Kulikow Zolkiewer Kreised werden nachstehende unbefugt abwesende militärpflichtige Individuen, als:

Mechel Gütlerej sub Sauß-Nro. 121, Israel Emanuel Bär " " 111, Efroim Elberg " " 113, Leib Bronstein " " 114, Hersch Schaffer " " 100, Gadale Gruss " " 467,

biemit aufgefordert, binnen drei Monaten bei der Geburtsobrigkeit zu erscheinen, und die unbefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens diesselben als Rekrutirungsslüchtlinge behaudelt wers den würden.

Dominium Kulikow am 16. Janner 1847.

Mro. 1565. Vom Dominium Vscie, Stanislawower Kreises wird hiemit bekannt gemacht, es
sep im Dorfe Luka Androas Bakuszczak gewesener Gerichts = Astuar ohne lestwilliger Anordnung verstorben, da der Abhandlungsinstanz die
Erben des gedachten Verstorbenen unbekannt sind,
so werden daher alle diesenigen, welche an die
Verlassenschaft desselben Verstorbenen aus was
immer für einem Titel, einen gesetlichen Unspruch
zu machen gedenken, hiemit aufgefordert, ihre Unsprüche hieramts binnen sechs Monaten geltend
zu machen, als widrigens nach dieser Zeitsrist
Niemand mehr angehört und mit dem Nachlaße,
das was Rechtens ist, versügt werden wird.

Uście zielone am 14. Jänner 1847.

(482) E b i f t. (3)

Mro. 540. Von dem Dominio Petroutz am Sereth Bukowinär Kreises, werden alle Jene, die auf den Nachsaß des verstorbenen Unterthans Pawel Ungurian Erbansprüche zu machen gedensten, aufgefordert, diese Unsprüche binnen einem Jahre und 6 Wochen bei diesem Dominio umsomehr geltend zu machen, als widrigens der fragliche Nachsaß als caduc dem k. Fiskus eingeantswortet, und übergeben werden wurde.

Petroutz am Sereth den 19. Dezember 1846.

(229) E b i l t. (2)

Mro. 256 ex 1846. Vom Magistrate der Stadt Kamionka Strumitowa wird bekannt gemacht: es sei über die Bitte des Victor Goldbaum zur Bestiedigung der gegen Jonas Kohl evinzirten Forsderung von 225 flr., 94 flr. 10 fr., 4 flr. 20 fr., 4 flr. 10 fr., 3 slr. 44 fr., 59 flr 22 fr. und der bis zur effectiven Zahlung zu berechnenden 6/100 Interessen, dann der Exekuzionskosten von 10 slr. 44 fr. und 43 slr. 1 fr. E. M. in die exekutive Veräußerung der zu Kamionka strumitowa besindlichen Realität Nro. 66 gewilliget wors

ben, welche in brei Terminen, und zwar: am 8ten Februar, 9ten und 31ten März 1847 jedesmal um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Bum Ausrufspreise wird der Schätzungewerth

von 1552 fl. 30 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kaussustige ist verbunden 10 Percent des Schähungswerthes, d. i. den Betrag von 155 st. 15 fr. E. M. zu handen der Lizitazions = Kom=mission als Ungeld zu erlegen, welches dem Meistsbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach der Lizitazion zurück=

gestellt werden wird.

3) Wird der Ersteher verbunden seyn, binnen 30 Tagen nach Zustellung des die Lizitazion genehmigenden Bescheides auf Ubschlag des Kausschillings den Betrag pr. 600 st. C. M. an das gerichtliche Depositenamt baar zu erlegen, den Rest aber mit Ubschlag des Vadiums wird gestattet, durch 10 Jahre in jährlichen gleichen Raten sammt 5,100 Interessen von dem jeweiligen Restkapitale zu bezahlen.

4) Der Bestbiether wird auch verpflichtet senn, die auf der zu veräußernden Realität haftenden Schulden insoweit sie durch den angebothenen Kaufpreis gedeckt senn werden, mit Einwilligung

der Glaubiger zu übernehmen.

5) Der Meistbiethende hat die obigen Beding= nisse um fo gewisser zu erfüllen, als sonst eine Relizitazion der gedachten Reasität auf dessen Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine vorgenom= men, und dieselbe auch unter dem Schähungswerthe bintangegeben werden wird.

6) Sobald der Bestbiether alle oben festgesetten Bedingungen erfüllt haben wird, wird ihm das Eigenthumsdefret ertheilt, und die auf der Rea-lität haftenden Lasten von derfelben gelöscht und

auf den Kaufschilling übertragen werden.

7) Die gedachte Realität wird in den ersten zwei Terminen nur um oder über den Schätzungswerth, in dem dritten Termine aber auch unter demselben veräußert werden.

8) Ru dieser Lizitazion werden auch Juden zu=

gelassen werden.

9) Die auf dieser Realität haftenden Lasten, Steuern und fonstigen Abgaben, können bei dem städtischen Grundbuche und bei der Steuer = Be=

zirke = Obrigkeit eingesehen werden.

Von dieser Lizitazion wird der Erekuzionssührer Victor Goldbaum und der Schuldner Ionas Kohl zu eigenen Känden, wie auch alle jene Gläubiger, welche später mit ihren Rechten an die Tasel gestangen würden, oder denen der gegenwärtige Besscheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, durch den in der Person des Poter Weber aufgestellten Kurator verständigt.

Vom Magistrate der Stadt Kamionka strumi-

łowa am 25. November 1846.

(222) E b i f t. (2)

Mro. 21611. Bom f. f. lemberger Candrechte wird den abwesenden Leon Adamowicz. Ludovica Adamowicz verebelichte Szaniawska und Emilian Adamowicz mittelst gegenwärtigen Gbifts bekannt gemacht, es babe wider dieselben als Erben des Ignatz Adamowicz Gr. Ignatz Lang unterm 4ten Juli 1846 3. 21611. wegen Extabulirung der für die Erben des Ignatz Adamowicz lib. dom. 107. pag. 273. n. 24. on. lib. dom. 187. pag, 248. n. 26. on. auf den Gutern Wolica und Dworce intabulirten Verpflichtung des Gru. Ignatz Lang aus den Ginkunften der im Bereiche von Wolica liegenden dem verstorbenen Andreas Lugowski gehörigen Realitäten Rechnung zu legen - eine Klage angebracht, und um rich= terliche Hilfe gebeten, worüber zur mundlichen Verbandlung diefes Rechtsstreites die Sagfahrt auf den 22ten Februar 1847 10 Uhr Vormittags bestimmt merbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten dem hiesigen Landrechte unbekannt ist, und sie sich außer den Gränzen der k. k. österreichischen Staaten besinden, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts Movekaten Dr. Sekowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sonst sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 13ten Janner 1847.

(233) Rundmachung. (2)

Nro. 752. Vom f. f. lemberger Landrechte wird im Wege der Vormundschaftes Verhandlung nach Stanislaus Raszowski und Behufe der Uufsebung der Gemeinschaft die hiergerichte am 19. Februar 1847., 26ten Februar 1847 und 12ten März 1847 immer um 10 Uhr Vormittags vorzunehmende Feilbiethung der im Sanoker Kreise liegenden, den Erben des Stanislaus Raszowski, nämlich: den großiährigen Severin Raszowski, Valentina Boberska und Domizella Rieszkowska, dann den minderjährigen Malvina, Philippina, Fortunata, Olimpia, Maria, Bronisława, Sigismund, Stanislaus und Adalbert Raszowski

eigenthumlichen Guter Czarna und Zolobok unster nachstebenben Bedingungen ausgeschrieben:

1tens. Uls Uusrufspreis wird der Werth dieser Güter wie derselbe in dem vom Granzkammerer Bobczyński am 11ten Upril 1843 versasten Schätzungsafte ermittelt wurde, nahmlich: der Güter Czarua mit 51632 fl. 10 fr. K. M. und des Gustes Zolobek mit 11356 fl. 14 1/2 fr. K. M., solglich zusammen mit 62988 fl. 24 1/2 fr. K. M. angenommen, mit dem Beisaße, daß diese beiden Güter zusammen werden verkauft werden.

2tens. Jeder Rauflustige wird verpflichtet fenn. ju Sanden ber jur Ubhaltung diefer Feilbiethuna abgeordneten Berichts = Kommiffion 10|100 des Musrufepreifes, nahmlich: ben Betrag von 6299 fl. R. M, entweder im Baaren oder in galigifch= ftandischen nach dem Mennwerthe anzunehmenden und mit ben entsprechenden Binsabschnitten verfebenen Pfandbriefen ale Ungeld zu erlegen, welches Ungeld dem Bestbiether von dem angebothenen Kaufschillinge in Ubschlag gebracht, ben übrigen Kauflustigen aber gleich nach beendigter Veräußerung rudgestellt werden wird. — Von bem Erlage bes Ungelbes werden, die großjährigen Miteigenthumer der Guter Severin Raszowski, Valentina Beberska und Domizella Kieszkowska befreyt fenn, jedoch wird es ihnen oblieben zu erweisen, daß sie die Einverleibung des Ungeldes auf ihren im Laftenftande diefer Guter haftenden Forderungen erwirkt baben, und die dießfällige Verschreibungs-Urkunde statt des baaren Geldes nebst der Nachweifung sonstiger Lastenfreiheit zu erlegen.

stens. Zur Vornahme dieser Feilbiethung werben die oberwähnten 3 Tagsatungen mit dem Beisate bestimmt, daß diese Güter bey dem ersten Termine nur um oder über den Ausruspreis, — in den 2 übrigen Terminen aber, wenn die großejährigen Miteigenthümer der Güter vor oder nach Abhaltung der Feilbiethung darein willigen solleten, auch unter dem Ausruspreise veräußert werden, daß sich jedoch dieses Landrecht als Vormundschaftsbehörde der minderjährigen Miteigenethümer der Güter für jeden Fall, der Bestboth mag den Ausruspreis übersteigen oder nicht, erzeichen, die Bestättigung des Feilbiethungsaftes

vorbehalt.

4tens. Der Bestbiether wird verpflichtet sepn, ben dritten Theil des Bestbothes, in welchen jesdoch das Ungeld eingerechnet werden wird, binsnen 30 Tagen nach Zustellung des, den Feilbiesthungsaft bestättigenden Bescheides dieses Landerechts an das hiergerichtliche Verwahrungsamt zu erlegen.

5tens. Die auf diesen Gütern im Hyth. B. 233 S. 454 P. 116 des Lastenstandes zu Gunsten des galiz. ständischen Credits-Institutes haftende Summe von 11600 st. K. M. dann die im Hyth.

23. S. 455. D. 117. ded Laftenftandes qu Bunften ber galig. Sparrkaffe haftenden Summe pon 10000 fl. R. M. werden in den annoch aushaftenden Kapitalsbetragen von den übrigen 213 bes Raufpreises in Ubzug gebracht werden, den biernach entfallenden Rest des Raufschillings wird ber Bestbietber binnen 14 Tagen nach Er= halt der Verständigung dieses Landrechts, daß alle fonstigen auf diesen Gutern baftenden, und dem Räufer zur Zahlung nicht überwiesenen Schulden geloscht sind, und nach Einhandigung der freisamilichen Bestättigung, baß fur die Beit bis jum 1ten Upril 1847 feine herrschaftlichen Steuern von diefen Gutern aushaften, an das hiergerichtliche Vermahrungsamt für die Erben des Stanislaus Raszowski zu erlegen. — Dagegen wird

otens. Der Käufer verpflichtet seyn den Ubzug der ihm im 5 Ubsahe zur Zahlung überwiesenen Schulden entfallenden Rest des Kauspreises auf den gekauften Sütern zu Gunsten der Erben des Stanislaus Raszowski durch Einverleibung sicher zu stellen, und von diesem Kausschillingsreste vom Zage der Gutsübergabe die 51100 Zinsen in viertelzsährigen stets im Woraus zu entrichtenden Raten an das hiergerichtliche Verwahrungsamt zu ers

legen. -

7tens. Alle Grundlasten zu welchen auch der den Unterthanen von Czarna und Zolobek vom h. Staatsschaße verabreichte Unterstüßungsbetrag von 494 fl. K. M. gehört, übernimmt der Käufer ohne irgend einen Abzug von dem angebothenen Kaufschillinge, so wie auch der Käufer alle Unterthansbedrückungssorderungen ohne Unterschied ob dieselben schon anhängig sind, oder erst anhängig gemacht werden sollten, ohne irgend eine Vergütung der Gewährleistung von den Verfäufern ansprechen zu können übernimmt.

8tens. Wenn der Bestbiether die 4te und 6te Bedingung erfüllt haben wird, werden ibm die Buter Czarna und Zolobek gerichtlich überges ben werden, die Nugungen diefer Guter wird jedoch der Käufer erst vom 1ten Upril 1847 bezieben konnen, weil diese Guter bis zu diesem Tage an Erasm Romanowski verpachtet find, und der Räufer verpflichtet seyn wird, den Pachter in dem vertragsmäßigen Umfange des Pachtbesiges ganz nach dem Inhalte des zwischen Stanislaus Raszowski und dem Erasm Romanowski geschlosses nen Pachtvertrage zu dulden; dagegen werden auchden Käufer alle Rechte die der Verkäufer aus dem erwähnten Pachtvertrage gegen Erasm Romanowski hinsichtlich der zurückzulassenden Aussaat und der Vergütung für allenfällige Beschädigungen der Guter zusteben, jedoch ohne Gewährleistung übertragen.

9tens. Sollte der Käufer den Bedingungen 4. 5. und 6. in der bestimmten Zeit auch nur zum Theile nicht Genüge leisten, so werden diese Guter auf Kosten und Gefahr des vertragsbruchigen Käufers auch unter dem Schähungswerthe feilgesbothen werden, in welchem Falle der von dem Käufer erlegte Theil des Kaufschillings zur Deckung der Feilbiethungskosten dann des Kaufschillingsabfalls und des allfälligen den Verkäufern hiersaus entstandenen Schadens wird verwendet werden.

10tens. Die Güter Czarna und Zolobek wersten in Pausch und Bogen und in dem Zustande, in welchem sich dieselben zur Zeit der Gutsübersgabe befinden werden veräußert, weßhalb die Verstäuser für keine Abgänge an Gründen, Wäldern, unterhänigen Schuldigkeiten und sonstigen Nutzungsrubriken oder Bestandtheilen haften, in welcher Beziehung der Käuser auf jeden wie immer gearteten Vergütungsanspruch Verzicht leistet.

Hievon werden alle Jene deren Rechte erst später an die Landtafel gelangen, oder denen der
die Feilbiethung kundmachende Bescheid aus was
immer für einer Ursache nicht zugestellt werden
sollte, mittelst der gegenwärtigen Kundmachung
und zu Handen des ihnen in der Person des Udvokaten Tarnawiscki mit der Substituzion des
Udvokaten Midowicz bestellten Kurators verständigt.

Uus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 13ten Janner 1847.

#### Obwieszczenie.

Nr. 752. C. k. Sąd Szlachecki Lwowski wiadomo czyni, że w drodze opieki po Stanisławie Raszowskim i w celu zniesienia współki tu w sądzie na dniu 19. Lutego, 26. Lutego i 12. Marca 1847 zawsze o godzinie 10téj rano publiczna sprzedaż w Sanockim cyrkule leżących do spadkobierców Stanisława Raszowskiego, jakoto: wieloletnich Seweryna Raszowskiego, Walentyny Boberskiej i Domiceli Kieszkowskiej, tudzież małoletnich Malwiny, Filippiny, Fortunaty, Olimpi, Maryi, Bronisławy, Zygmunta, Stanisława i Wojciecha Raszowskich należących dóbr Czarny i Zołobka pod następującemi odbędzie się warnnkami:

1) Za cenę wywołania stanowi się wartość szacunkowa przez komornika Bobczyńskiego dnia 11. Kwietnia 1843 wyprowadzona to jest dóbr Czarny 51632 zr. 10 kr. m. k. a dóbr Zołobka 11356 zr. 14 1]2 kr. m. k. więc razem 62988 zr. 24 1]2 kr. m. k., które to dobra ra-

zem sprzedane będa.

2) Chęć kupienia mający ma do rak komissyi sprzedającej 10,100 ceny wywołania to jest 6299 zr. m. k. albo gotówką lub w listach zastawnych galicyjskich podług nominalnej wartości z kuponami jako zakład złożyć, którento zakład kupicielowi od oliarowanej ceny odtrąconym, innym zaś oddanym będzie. — od złożenia zakładu Seweryn Raszowski, Walentyna

Boborska i Domicella Kieszkowska beda uwolnieni, lecz muszą dowieść, że intabulacyje zakładu na swoich na tych dobrach ciążących summach uzyskali i zamiast gotówki skrypt z udowodnieniem nieobciążenia dalszego zmian-

kowanych summ złożyć.

3) W pierwszym terminie dobra owe tylko za lub nad cenę wywołania sprzedane będą w drugim zaś i trzecim terminie także niżej ceny, jeżeli wieloletni współwłaścicicle się na to zgodzą, lecz Sąd Szlachecki Lwowski zastrzega sobie prawo czyn sprzedaży w każdym wypadku, czyli cena oliarowana cenę wywołaną przewyższy lub takową nie osiągnie, imieniem nieletnich współwłaścicieli zatwierdzić.

4) Kupiciel będzie obowiązanym trzecią część ceny kupna, w którą zakład wrachuje się, w 30 dniach po doręczeniu uchwały sądowej czyn sprzedaży zatwierdzającej do tutejszego depo-

zytu złożyć.

5) Na tych dobrach Dom. 233. p. 154. n. 116. dla galicyjskiego kredytowego Instytutu znajdująca się Summa 11600 zr. m. k. potym Dom. 233. pag. 155. pos. 117. on. dla galicyjskiej kassy oszczędności znajdująca się Summa 10,000 zr. m. k. w nieuiszczonych częściach kapitalnych od dwóch trzecich części ceny odtrąca się; — resztę zaś kupiciel w 14 dniach po uwiadomieniu o extabulacyi innych długów kupicielowi do zapłaty nie przekazanych i podoręczeniu cyrkułowego zaświadczenia, że za czas do 1. Kwietnia 1847 żadne podatki panskie na tych dobrach niezalegają, do tutejszego depozytu dla spadkobierców Stanisława Raszowskiego złożyć.

6) Kupiciel ma po odtrąceniu długów jemu w 5tym punkcie do zapłacenia przekazanych, resztę ceny na kupionych dobrach dla spadkobierców Stanisława Raszowskiego zabezpieczyć, i procenta po 5/100 w kwartalnych ratach z

góry do tutejszego depozytu składać.

7) Wszystkie ciężary gruntowe, do których także zapomoga poddanym przez najwyższy Rząd w kwocie 494 zr. m. k. dana należy, bierze na siebie kupiciel bez odtrącenia od ofiarowanéj ceny; także wszystkie pretensyje z uciemiężenia poddanych wynikające, bez różnicy, czyli takowe już są wszczęte, lub dopiéro wszczętemi będą, kupiciel bez wszelkiego wynadgrodzenia i bez rękojmi na siebie przyjmuje.

8) Po uiszczeniu 4go i 6go warunku kupicielowi owe dobra sądownie oddane będą, użytek zaś tych dóbr dopiéro od 1. Kwietnia 1847 do kupiciela należyć będzie, ponieważ z tym dniem dzierzawa Erazma Romanowskiego ustaje, a kupiciel obowiązanym jest, podług treści kontraktu między Stanisławem Raszowkim i Erazmem Romanowskim-zawartego dzierzawce tej dzierzawy cierpieć, zaś na kupiciela zlewają się bez rękojmi wszystkie prawa, które sprzedającym z kontraktu dzierzawy ku Erazmowi Romanowskiemu względem odsiewu i

uszkodzenia dóbr przysługuja.

9) Gdyby kupiciel 4ty, 5ty i 6ty warunek w wyznaczonym czasie tylko po części nie uiścił, na jego koszta i niebezpieczeństwo nawet niżej ceny dobra sprzedane będą, w którym to wypadku złożona przez kupiciela na karb ceny ilość pieniężna na pokrycie kosztów sprzedaży, ubytku w cenie kupna, i innych dla sprzedających z tego wyniknąć mogących uszkodzeń użyta bedzie.

40) Dobra wspomnione ryczałtem się sprzedają w tym stanie w jakim się podczas oddania znajdować będą; — dla tego wiec sprzedający za żaden ubytek gruntów. lasów, powinności i innych gałęzi dochodów nie odpowiadają, a kupujący wszelkich w tym względzie

pretensyj zrzeka się.

O tem się uwiadamiają Ci, którzyby później do Tabuli weszli, lub którymby uchwała sprzedaż obwieszczająca z jakiej bądź przyczyny doręczona być nie mogła, temże obwieszczeniem i przez Ruratora w osobie Adwokata p. Tarnawieckiego z zastępstwem Adwokata p. Midowicza postanowionego.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. Lwów dnia 13. Stycznia 1847.

Mro. 416. Wom f. f. Lemberger Landrechte wird bem herrn Michael Dobrzański oder für den Fall seines Ublebens deffen dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es haben wider denselben die Erben des Nikolaus Potocki me= gen Löschung der mittelft Beschlußes vom 19. u. 20. Hugust 1845 B. 1333 Ju II. am 44. u. 59. Orte follogirten Gumme von 925 fip. 15. Gr. oder 231 fl. 37 1/2 fr. 28. 28. f. M. G. aus ber Rollokazion der Glaubiger und dem erlegten im hiergerichtlichen Verwahrungsamte annoch mit 41,562 fl. 47 fr. W. M. sich befindenden Kaufschillinge der Güter Gliniany unterm 5. Janner 1847 z. 3. 416 eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber eine Tagfakung auf den 12. April 1847 um 10 ühr Vormittaas anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten undekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu dessen Vertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Landes= und Gerichts = Udvokaten Dr. Zminkowski mit Substituirung des hiesigen Landes= und Gerichts = Udvokaten Smialowski als Eurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte oder dessen Erben erinnert zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhäupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Aus dem Rathe des f. k. Landrechts.

Lemberg ben 12. Janner 1847.

Mro. 29927. Vom f. f. Lemberger Landrechte wird der dem Leben und Wobnorte nach unbekannten Catharina Rodrebska und für den Fall ihres Ublebens ihren dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Edifted bekannt gemacht, es habe wider dieselben und Paul Ogrodnicki, Rosalia Idzellewićzowa. Abdon Chlopicki und Carolina Chlopicka ge= borene Hölzl wegen Löschung des vom Joseph Chlopicki in dem am 23. Kuni 1792 errichteten Testamente verschriebenen im Hptb. 124. S. 117. 29. 8. verbucherten Legats sammt Bezugspoften aus dem Lastenstande der Guter Kopan unterm 22. Dezember 1846 3. 39927 eine Klage ange= bracht, und um richterliche Gilfe gebeten, worüber die Zagsabung auf den 6. Upril 1847 10 Uhr Vormittags anberaumt wurde.

Das der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts-Advokaten Dr. Zminkowski mit Substituirung des Landes- und Gerichts-Advokaten Czermak als Eurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschrieebnen Gerichtsordnung ver-

handelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem dieselben sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben würden.

Und dem Rathe des f. f. Landrechts. . Lemberg den 31. Dezember 1846.

Mro. 40530. Vom k. k. Lemberger Landrechte wird der dem Leben und dem Wohnorte nach

unbekannten Fr. Dorothea Zarucka und für den Fall ihres Ublebens ihren dem Leben und Wohn= orte nach unbekannten Erben mittelst gegenwärti= gen Gbiftes bekannt gemacht, es haben wider dieselbe die Erben des Nicolaus Potocki, als: Beata Czacka, Amalia Grafin Brühl und Josepha 1ter Che Solohub, 2ter Che Tyszkiewicz gebo: rene Potocka, dann die siegende Massa nach Alexander Graf Potocki fein dem Wohnorte nach unbefannter Gobn Michael Potocki und feine andern dem Leben und Wohnorte nach unbekann= ten Kinder und Erben wegen Loschung ber mit= telst Beschlußes pom 12. und 20. Hugust 1845 3. 1333 unter II. D. 40 und 80 lit. n. follozir= ten Korderung von 2000 flp. oder 500 fl. 28.28. f. N. G. aus dem im biergerichtlichen Depositen= amte erliegenden und noch im Betrage von 41562 fl. 47 fr. 28. 28. erübrigenden Kaufschillinge der Guter Gliniany sammt Uttinenzien unterm 29. Dezember 1846 3. 40530 mittelft ihres Kuratore des Geren Udvokaten Dr. Piszklewicz eine Rlage angebracht, und um richterliche Gilfe ge= beten, worüber die Tagsabung auf den 6. Upril 1847 10 Uhr Vormittags anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt-ist, so hat das f. f. Landrecht zu ihrer Bertrettung und auf ihre Gefahr und Roften den biesigen Landed= und Gerichts = Udvokaten Dr. Tustanowski mit Gubstitunung des herrn Gerichts=Udvokaten Dr. Wilczyński als Curator be= stellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichts=

ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haben werden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg den 31. Dezember 1846.

(458)Kundmachuna. Mro. 12603/1846. Vom f. gal. Merkantil= und Wechfelgerichte wird hiemit kund gemacht, daß

Osias M. Braun die Handlungsfirma auf Produften, Spezerei= und Manufaktur = Waaren in dem hiergerichtlichen Firmabuche gezeichnet habe.

Lemberg am 10. Dezember 1846. ,

Kundmadning. 218)

Mro. 38847. Wom f. f. Cemberger Landrechte werden die Inhaber der vom f. f. Militar-Ver= pfleas-Magazin für den Mayer Reich aus Unlaß feines auf die Beit vom 1. Upril bis Ende Dezember 1846 abgeschlossenen Mühl = Fubrlobne-Vertrages ausgestellten und in Verluft gerathenen Quittung über 100 fl. E. M mit bem vorgela= den, diefelbe binnen Ein Jahr um so gewisser vorzubringen, als sonsten selbe für nichtig erklärt werben murbe.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechtes. Lemberg den 28. Dezember 1846.

206) Kundmadisng Mro. 14296. Vom Sarnower f. f. Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Befriedi= cung ber burch die Grn. Vinzenz und Marianna Ziembinskie gegen ben Gerrn Valentin Bienkowski mittelft des Bescheides vom 24ten Mai 1842 jur 3. 6260 erfiegten auf den Gutern Sulow und Dolki n. 49. 57. und 64. on. verbucherten Forderung pr. 400 fl. C. M. fammt Zinsen pr. 4 von 100 vom 16. September 1839 bis zur wirklichen Kapitals-Bablung, ferner der Gerichtskosten pr. 15 fl. 6 fr. C. M. bann gur Befriedigung ber, mit dem Bescheide vom 25. September 1845 Babl 11570 im Betrage von 9 fl. 37 fr. C. M. und mit dem Bescheide vom 3. Geptember 1846 Zahl 11210 in Betrage pr. 13 fl. 18 fr. C. M. endlich nun im Betrage von 16 fl. 12 fr. C. M. zugesprochenen Grekutions = Röften die erekutive Keilbiethung der im Bochniar Kreife liegenden, bem Valentin Bienkowski gehörigen Guter Sulow und Dollie bewilliget — welche in zwei Terminen, d. i. am 10. Mark und 13. Upril 1847 jedesmal um die 10te Vormittagsstunde - unter nachstehenden Bedingungen hiergerichts abgehal= ien werden wird.

1) Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich er= hobene Schätungswerth der Guter Sulow und Dolki im Betrage von 11004 fl. C. Mt. ange= nommen.

- 2) Jeder Kauflustige ist verbunden, als Ungeld den 10ten Theil des Schätungswerthes d. i. 1100 fl. C. M. entweder im Baaren oder in Pfand= briefen des galizisch-ständischen Credits = Vereins, und zwar lettere gemäß dem Kreisschreiben vom 10. Sanner 1846 3. 1423 ju Sanden der Ligita= tions-Commission zu erlegen, welches im Baaren erlegte Ungeld dem Meiftbietbenden in das Drit= theil des Raufschillings eingerechnet, das in Pfand= briefen erlegte Ungeld nach geschehenem Erlage bes ganzen Drittheils im Baaren ausgefolgt, bas Ungeld der übrigen Mitversteigernden aber ihnen fogleich nach beendeter Lizitation zurückgestellt wer= den wird.
- 3) Gollten diese Guter in dem ersten und zweiten Feilbiethungstermine weder über, noch um den Schäkungswerth verkauft werden können, so wird zur Einvernehmung der Gläubiger wegen der dem Käufer zu gewährenden erleichternden

Bedingungen der Termin auf den 14. April 1847 um 10 Vormittags festgesett, auf welchem die Gläubiger mit dem Beisabe vorgeladen werden, daß die Nichterscheinenden als der Stimmenmehrzheit der Unwesenden beitretend angesehen, und dann der 3te Feilbiethungstermin ausgeschrieben

werden wurde.

4) Der Meistbierbende ist verpstichtet, den 3ten Theil des Kauspreises mit Einrechnung des etwa im Baaren erlegten Ungeldes binnen 30 Tagen, nachdem ihm der über den Lizitationsast ergangene denselben genehmigende hiergerichtliche Bescheid zugestellt seyn wird, im Baaren an das Depositenamt dieses Landrechtes abzusühren, wo sodann ihm der phisische Besits der erfausten Gueter, auch ohne sein Unsuchen jedoch auf seine Kossten übergeben werden wird, mit der Verpstichtung von den bei ihm verbleibenden zwei Dritzteilen des Kauspreises die fünsperzentigen Zinssen vom Tage des erhaltenen phisischen Besites ganzährig decurswe an das Depositenamt dieses Landrechtes abzussühren, oder gemäß der Sablungs

tabelle zu bezahlen.

5) Der Meistbiethende wird ferner verpflichtet seyn, binnen 30 Tagen nach der ihm zugestellten Zahlungstabelle, die ihm in derfelben aufgetragenen Bahlungen zu leisten, oder mit den Gläubigern auf eine andere Urt übereinzukommen, jenc Glaubiger aber, welche vor dem etwa bedungenen 3a= lungstermine die Zahlung nicht annehmen woll= ten, oder welche nach der Zahlungstabelle ihre Forderungen auf den Guter, zu belassen haben, nach Maß des angebothenen Kaufpreises zu über= nehmen, und über die Befriedigung der Glaubi= ger oder das sonstige mit ihnen getroffene Ein= verständniß sich hiergerichts auszuweisen, wo ihm dann das Eigenthumsdefret der gekauften Guter ertheilt, er auf seine Kosten als Eigenthumer der= selben intabulirt, und die auf den Gutern haftenden Lasten mit Musnahme der Grundlasten, und jener, welche nach dem Borausgelaffenen auf den Gutern zu bleiben hatten, extabulirt werden würden.

6) Sollte dagegen der Käufer der Iten und 5ten Bedingung nicht Genüge leisten, so werden diese Güter über Unlangen des Eigenthümers oder eines Gläubigers auf Gefahr und Kosten des wortbrüchigen Meistbiethenden in einem einzigen Termine ohne einer neuen Schähung mit Beobachtung der M. 449 und 433 der G. O. verkauft werden, und ist in einem solchen Falle der wortbrüchige Meistbiether für allen daraus entfallenden Schaden nicht nur mit dem erlegten Ungelde, sondern auch mit seinem ganzen Versmögen verantwortlich.

7) Die öffentlichen Steuern und Grundlasten übernimmt der Kaufer vom Tage des erhaltenen

Phisifchen Besiges.

8) Den Kauflustigen wird freigestellt, den Sasbularextrakt, Schäkungsakt und bas ökonomische Inventar in der hiergerichtlichen Registratur eins

aufeben.

Von dieser Feilbiethung werden die Partheien und die Gläubiger, deren Wohnorte bekannt find, ju eigenen Sanden, die dem Wohnorte nach un= bekannten Gläubiger aber — nemtich: Theresia Tomaszewska, Salomea Minhiewicz, Hedwiga Gruszewicz, Katharina Lubieniecka, Marianna Duczyńska, Elisabeth Tomaszewska, Stanislaus Raczkowski, in Bezug auf die P. 38 und 41 on. Michael Slawinski in Bezug auf die P. 40 on. Stanislaus Bornstein auf die P. 38 on. Friedrich Wilhelm Rolaczek auf die P.45 on. dann jene, deren Rechte nach dem am 3. August 1846 ausgestellten Sabularextrafte in die Landtafel ge= langen wurden, endlich jene, welchen diefer Bescheid aus was immer für einer Ursache entweder gar nicht, oder nicht zeitlich zugestellt werden konnte mittelft gegenwärtigen Edikts mit dem Beisate in die Kenntniß gesett, das Behufd ihrer Verständigung von der gegenwartig ausgeschriebenen Feilbiethung, wie auch zur Vertretung und Verwahrung ihrer hieraud entspringenden Rechte bei allen dießfalls nachfolgenden gerichtlichen Ver= bandlungen der hierortige Gerichtsadvokat Herr Dr. der Rechte Hoborski mit Substitution des Gerichtsadvokaten Dr. der Rechte Szwajkowski zum Eurator bestellt sei, bei welchem sie sich mit allen, ihre Unfprüche begründenden Behelfen zu melden, oder sich einen andern Bevollmachtigten zu bestellen, und diesem k. f. Landrechte anzuzei= gen haben, widrigens sie die nachtheiligen Folgen der Saumseligkeit sich nur selbst zuzuschreiben baben wurden.

Aus dem Rathe des k. k. Landrechts. Tarnow den 3. Dezember 1846.

#### Obwieszczenie.

Nro. 14296. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnowski uwiadamia, iz sa zaspokojenie wygranéj przez P. P. Wincentego i Maryanne Ziembioskich przeciw W. Walentemu Bienkowskiemu rezolucyją z dnia 24; Maja 1842 do Liczby 6260 na dobrach Sułow i Dołki n. 49. 57. i 64. on. intabulowanej pretensyi 400 Zł. Ryń. M. H wraz z prowizyja po 4 od 100 od 16go Września 1839 do rzeczywistej wypłaty tejże rachować się mająca, tudzież kosztów sądowych 15 %l. Ryb. 6 kr. M. K., dalej na zaspokojenie kosztów exekucyi rezolucyją z dnia 25 Września 1845 do Liczby 11570 w kwocie 9 Zł. Ryń. 37 kr. M K. i rezolucyją z dnia 3. Września 1846 do Liczby 11210 w kwocie 13 Zł. Ryń. 18 kr. M. R. nakoniec teraz w kwocie 16 Zł. Ryń. 12 kr., M. K. przysądzonych, licytacyja exekucyjna dóbr Sułow i Dołki

w cyrkule Bocheńskim leżących P. Walentego Bienkowskiego własnych w dwóch terminach, t. j. na dzień 10. Marca i 13. Kwietnia 1847 zawaze o godzinie 10téj zrana w tutejszym C. K. Sądzie przedsięwziąść się mająca, rezpisuje się, pod następującemi warunkami:

1.) Za cene wywołania stanowi się Summa szacunkowa dobr Sułow i Dołki 110 4 ZłR.

Mon. Kon.

2.) Každy chęć kupienia mający jest obowiazany 10 od 100 ceny szacunkowej t. j. 1100
Zł. Ryń. M. K. jako zakład do rak kommissyi
licytacyjnej w gotowiźnie lub listach zastawnych towarzystwa kredytowego galicyjskiego
stosownie do okolnika dnia 10. Stycznia 1846
do Liczby 1423 złożyć, któryto w gotowiźnie
złożony zakład najwięcej ofiarującemu w pierwszą trzecią część ceny kupna wrachowanym,
zaś zakład w listach zastawnych po złożonej
w gotowiźnie trzeciej części ceny kupna wydanym, — innym zaś licytującym zaraz po ukończonej licytacyi zwróconym będzie.

3.) Jeżeliby te dobra w pierwszym lub drugim terminie ani nad, ani za Summę szacunkową sprzedane być nie mogły — tedy wyzuscza się dla wierzycieli termin do stawienia się tu w Sądzie na d. 14. Kwietnia 1847 o godz. 10téj zrana w celu ułożenia łagodniejszych warunków licytacyi z zastrzeżeniem — iż nieobecni większości głosów zgłaszających się dorachowanymi będą, a na tenczas trzeci termin licytacyi wy-

pisanym zostanie.

4.) Najwięcej oliarujący obowiązanym będzie, trzecią cięść oliarowanej przez siebie ceny kupna — do której zakład w gotowiźnie złożony dorachowanym być może — w 30 dniach po zawiadomieniu go sądowem o przyjęciu aktu ticytacyi — do tutejszego Depozytu sądowego złożyć, po czem mu dobra kupione na koszta onegoż, chociażby tego nie żądał, w fizyczne posiadanie oddane będą, z obowiązkiem, od pozostałych przy nim części ceny kupna procent po 5 od 100 od dnia odebranego fizycznego posiadania rachując, corocznie z dolu do Depozytu sądowego składać, lub teź podług tabeli płatniczej opłacać.

5.) Daléj najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie w 30 dniach po doręczonej mu tabeli płatniczej spłaty, w tejże mu przekazane poczynić, labesię z wierzycielami innym sposobem względem ich pretensyi ułożyć — zaś tych wierzycieli, którzyby przed umówionym terminem wypłaty przyjąć niechcieli, lub których pretensyjo podług wypadłej tabeli płatniczej przy dobrach się zostawia, w miarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć — albo też udowodnić, że wierzycieli zaspokoił — lub się inaczej z nimi ułożył — poczem temuż

dekret dziedzictwa wydany, z tego dekretu kupiciel jego kosztem jako właściciel dóbr tychże zaintabulowanym, i wszystkie ciężary z tychże dóbr, wyjawszy ciężary gruntowe i te które jak wyżej powiedziano, przy dobrach zostawioneby były, w Tabuli krajowej wymazane zostana.

6) Gdyby zaś kupiciel warunkowi 4mu i 5mu zadosyć nie uczynił, natenczas na żądanie właściciela lub któregokolwiek wierzyciela nakoszta i niebezpieczeństwo kupiciela te dobra w jednym tylko termine bez nowej dctaxacyi z zachowaniem (). 449. 433. U. S. sprzedane będą, w którym razie kupiciel słowa niedotrzymujący za wszelką z tąd wyniklą szkodę nie tylko złożonym zakładem, lecz także i całym swoim majątkiem odpowiedzialnym się staje.

7.) Podatki i ciężary gruntowe należą do kupiciela od dnia oddania mu dóbr w fizyczne

posiadanie.

8.) Zostawia się chęć kupienia mającym wolność, extrakt tabularny, akt szacunkowy i inwentarz dóbr Sulow i Dolki, wtutejszej sado-

wei Registraturze przeirzeć.

O niniejszej licytacyi zawiadamiaja się obydwie strony, tudzież wierzyciele, których pobytu miejsce wiadome do rak własnych, zaś ci, których miejsce pobytu wiadome nie jest, a mianowicie Teresa Tomaszewska, Salomea Minkiewicz, Jadwiga Gruszewicz, Katarzyna Lubieniecka, Mary anna Duczyńska, Elżbieta Tomaszewska, Stanisław Raczkowski, co do pozycyi 38. i 41. cież. Michał Sławinski do pozycyi 40. cięż. Stanisław Bornstein co do pozycyi 33. cięż. Fryderyk Wilhelm Kołaczek co do pozycyi 45. cież. dalej ci wierzyciele, których prawa po dniu 3. Sierpnia 1846, jako dniu wydanego extraktu tabularnego do Tabuli krajowej wciągnione zostały - a nakoniec takowi wierzyciele, którymby niniejsza rezolucyja z jakiejbadź przyczyny wcale nie lub zapóźno doreczona być mogła, - niniejszem obwieszczeniem 2 tym dodatkiem, iż onym kurator w osobie P. Adwokata Hoborskiego z substytucyja P. Adwokata Szwajkowskiego w celu zawiadomienia ich o rozpisanéj niniejszéj licytacyi, tudzież przedsięwzięcia wszelkich kroków sądowych z tej licytacyj wyniknać mogacych przy wszystkich następnych w tej sprawie czynno ściach sądowych ustanowionym został, - któremu kurstorowi więc potrzebną informacyją dać, - lub sobie innego pełnomocnika obrać, takowego Sadowi tutejszemu oznajmić należy gdyž inaczej wynikle z opieszałości nieprzyjemne skutki samym sobie przypisacby musieli.

Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich w Tarnowie dnia 3go Grudnia 1846. (244) o n f ur d.

Mro. 6499. Bur Besegung der bei dem Ma= giftrate der fon. Rreisstadt Neusandec erledigten Stelle eines Polizeirevifors, womit der fustemisirte Gehalt von jährlichen 300 fl. C. M. verbunden ist, wird biemit der Konkurs bis 31ten Janner

1847 ausgeschrieben.

Bittwerber haben ihre gehörig belegten Besuche bei dem Neusandecer Magistrate und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzten Beborde, und wenn fie nicht in öffentlichen Diensten steben, mittelft des f. f. Kreisamts, in deffen Bezirke fle wohnen, zu überreichen, und sich über Folgendes auszuweifen:

a) über den Geburtsort, Ulter, Religion, Stand

und Charafteur,

b) über die zuruckgeleglen Schulen und allenfalls bestandene Prufung aus dem Polizeirichter= amte,

c) über die Kenntniß der deutschen und polni=

Schen Sprache,

d) über ihre forperliche Gesundheit,

e) über das moralische Betragen, die Fabigfei= ten, Verwendung, und über ihre bisherige Dienftleiftung in der Urt, daß darin keine Periode über= sprungen werde, endlich

f) haben die Bittwerber anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den Beamten des Nousandecer Magistrate verwandt oder verschwägert

Neusandec am 29. Dezember 1846.

(4) (247)

Mro. 6456. Von der f. f. Radautzer Wirth= schafte = Direkzion wird hiermit bekannt gegeben, es werde über Einschreiten des Massa = Kurators Leon Möfner zur Dekfung der Paffivposten nach Franz Höfner von deffen zu Radautz sub N. 184 gelegenen Realitat, die Beraußerung einer dem Franz Höfner angehörigen leeren Baugrund : Par= zelle, welche 14 Klafter breit 35 Klafter lang ift, und östlich an Lorenz Freudendorfer, westlich an den haus = Grund des Franz Hofner grangt, im Schähungswerthe 330 fl. C. M. angefest ift, am 26ten Janner, 9ten Februar und 23ten Februar 1847 in der hieramtlichen Kanzlei jedesmal um die 10te Bormittagestunde, unter folgenden Bedingungen feilgebothen werden.

1) Bum Musrufspreise wird der obige Schat-

zungsbetrag angenommen werden.

2) Bur Lizitazion kann nur derzenige zugelaffen werden, welcher von Person als verfügungsfähig anerkannt, und ein nach bem Schabungswerthe ju berechnendes 10|100 Vadium der Lizitazions=Kom= miffion zu erlegen im Stande ift.

3) Gollte bei den ersten zwei Lizitazionen kein Unboth erzielt werden können, so wird bei der

dritten und letten Lizitazion das Real auch unter dem Schabungswerthe hintangegeben werden.

4) Der Meistbiethende bat bei der Lizitazion so= gleich die Salfte des Kaufschillings zu bezahlen, worin auch das Badium eingerechnet werden wird, vierzehn Tage nach der Lizitazion, ist aber der Meistbiether verpflichtet, die andere Galfte des. Raufschillings baar zu erlegen, weil sonst

5) der Kurator ermachtiget senn wird, auf Ko= ften und Gefahr des Meifibiethers, um die Reli=

zitazion einzuschreiten.

6) Die Vadien der übrigen Mitkonkurenten , werden gleich nach der Lizitazion zuzückgestellt

werden.

7) Sögleich nach der eingezahlten letten Kaufschillingsrate 14 Tage nach der Lizitazion, wird dem Meistbiether die Realität lastenfrei übergeben werden, wovon die Steuer und Abgaben, vom Tage der Lizitazion auf ihn fallen, worauf ihm der Besit übergeben, und die Eigenthumsurkunde ausgefertigt werden wird.

Radautz am 30. Dezember 1846.

E di f (248) ŧ.

Mro. 6426. Won der f. f. Radautzer Wirth= schafte=Direkzion wird hiemit bekannt gegeben, es werde über Einschreiten des Kurators Valentin Resch, wegen Tilgung der Passiv=Posten aus der Massa des Jacob und Theresia Nikles, lestere IIdo voto Neidhardt die öffentliche Berfteigerung über nachstehende, zur Maffa des Jacob Nikles gehörigen Realitäten abgehalten werden, und zwar:

Der Baugrund sub Nro. top. 494 sammt ei= nem gemauerten Stalle und Schopfen , dann einem Flugdache als Schopfen, im Flachenmaße von 10 Klafter Breite und 14 Klafter Lange im gerichtlich erhobenen Schatzungewerthe 209 fl. 36 fr. R. M. wird vorerst am 28ten Janner, 11ten

Februar und 25ten Februar 1847.

Das hölzerne Haus sub Nro. 4941/2 sammt Kruchtschopfe aus Holz und Einfriedung dann dem Gartengrunde von 57 Klafter Lange', und 11 Rlafter Breite, in dem gerichtlich erhobenen Schätungswerthe von 376 fl. 36 fr. K. M. wird junachst am 4ten, 16ten Februar und 4ten Marz 1847 öffentlich unter nachstehenden Bedingniffen in der hieramtlichen Kanglen jedesmahl um die zehnte Vormittagsstunde versteigert werden:

1tens. Bum Unsrufungspreise wird der gericht= lich erhobene Schahungswerth angenommen werden.

2tens. Bur Lizitazion wird nur derzenige zue gelassen, der der Person nach dispositions-fabig, und ein nach dem Schahungswerthe zu berech= nendes 10 010 Nadium zu Sanden der Lizitazi= ond=Rommission zu erlegen fähig ist.

3tens. Gollte bei den zwei ersteren Lizitazions= terminen fein Unboth erzielt werden konnen, so wird bei der dritten und letten Lizitazion, diefe

Realitat auch unter dem Schähungewerthe hint=

angegeben werden.

Atens. Der Meistbiether hat bei der Lizitazion sogleich die Hälfte des Kaufschillings baar zu bezahlen, worin auch das Vadium eingerechnet werz den wird, in Vierzehn Tagen nach der Lizitazion hat aber der Meistbiether den Rest oder die andere Kaufschillingsrate der Wirthschafts-Direkzion um so sicherer zu bezahlen, als

5tens. Der Kurator ermächtiget senn soll auf Kosten und Gefahr des Meiftbiethers um die Re-

lizitazion dieser Realität anzulangen.

Stens. Die Vadien der übrigen Konkurrenten werden gleich nach der Lizitazion zurückgestellt

werden.

7tens. Sogleich nach der eingezahlten letten Kaufschillingsrate, 14 Tage nach der Lizitazion, wird der Meistbiether in den Besit der Realität, welche lastenfren übergeben werden wird, eingesführt, und ihm die Eigenthums = Urkunde ausgesfertiget werden.

Radautz den 30ten Dezember 1846.

Mro. 355. Vom Magistrate der Stadt Kamionka strumisowa wird bekannt gemacht, es sep über die Bitte des Philipp Gött zur Bestiedigung der gegen Leopold Link ersiegten Summe von 145 fl., und der Erekuzionskosten per 21 fl. 20 kr. K. M. in die erekutive Veräußerung der zu Kamionka strumisowa besindlichen Realität Nro. 53 gewilliget worden, welche in zwei Terminen und zwar: am 30ten Jänner und 24ten Februar 1847, jedesmal um 9 Uhr Vormittags unter den in der hiergerichtlichen Registratur ausbewahrten Bedingungen abgehalten werden wird:

Magistrat Kamionka strumitowa am 18ten

Dezember 1847.

(263) Eizitations-Ankundigung. (1)
Mro. 6211 ex 1846. Wegen Kontraktsbruch
der Pasiecznaer Eifengewerkschaft wird auf Kosten und Gefahr derselben am 8ten Februar 1847
die Relizitazion vom Tage der Erstehung bis Ende
Oktober 1852 hieramts abgehalten werden.

Hiezu werden Lizitazionslustige mit dem Beissage eingeladen, daß die Lizitazionsbedingnisse in den gewöhnlichen Umtöstunden hieramts eingeses

ben werden konnen.

Vom Delatyner f. f. Kammeral = Wirthschafts = amte, zu Nadworna am 20ten Jänner 1847.

(260) . Ronfurs. (4)

Nro. 98. Zur Befeßung einer bei dem Magisstrate zu Kamionkastrumitowa permanenten Tagsschreiberkstelle mit dem Taggelde von 30 fr. K. M. wird der Konfurd bis zum 16ten Februar

1847 bestimmt. — Kompetenten werden aufgesfordert ihre gehörig abstruirten Gesuche bis zur gedachten Zeitfrist bei diesem Magistrate einzusbringen, und sich darin über ihre Studien, Fäschigkeiten im Kanzelens und Manipulazionsdienste so wie über die vollkommene Kenntnist der lateinischen, polnischen und deutschen Sprache außzuweisen, wobei jenen Kopetenten, welche für das Kassach oder als Richter in schweren Polizenslibertretungen die Besähigung nachweisen werden, der Vorzug eingeräumt werden wird.

Kamionka strumitowa Złoczower Kreises am

23ten Janner 1847.

(245) (2 0 1 1 1. (4)

Mro. 1124. Von Seite des Dominiums Siercza. Bochuiger Rreifes werden die auf den Uf= fentplat im Sabre 1846 erschienenen und mehrmabls zur Rückfehr in ihre Beimath edicialiter vorge= ladeneu Refrutirungeflüchtlinge, ale: AbrahamRosenberg Saus-Mro. 24, Jacob recte, Joae Pinkerfeld BM. 9. Moses Eisenberger BM. 21 Lobl Goldberger SN. 16, Wolf Schönguth SN. 24, aus Klasno; Anton Neuder BN. 6, und Salamon Bienenstock HDl. 59, in Siereza: - bann die nicht erschienenen Herschrel Spitzer HN. 58, Nathan Pinkerfeld SM. 9, Samuel Goldberg BN. 22, Jose Wasserstrom BN. 11, Salamon Eisenberger SN. 21, Samuel Eisenberger S. M. 21, Chaim Graber SM. 61, Isaak Goldberger Hn. 4, Elias Herschthal Hn. 38, aus Klasno, dann Herschl Seidner SM. 16, Michael Bogda SM. 17, Klemens Cieślik SM. 17 aus Siereza, hiemit zur Ruckehr in ibre Bei= math binnen 4 Wochen vorgeladen, als sonsten dieselben nach dem a. h., Auswanderungspantente behandelt werden würden.

Siercza am 2ten Janner 1847.

(56) Edictum. (3)

Nr. 15360. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense D. Angelae Szuyska natae Dzierzek absenti et de domicilio intermedio ignotae factae, medio praesentis Edicti notum redditur, quod eidem ad actum insinuandae et admanuandae Sententiae interlocutoriae, in causa Antonii Jodłowski contra illam puncto deservitae mercedis servitii mandatarii politici mota, dto. 28. Aug. 1846 ad Nr. 9155 prelatae eamve consecutive in hacce causa circa actus subsequos defendendam Chrator in persona D. Advocati Hoborski, qua ejus anteacti plenipatentis, cui praefata Sententia interlocutoria pro eadem modo absente conventa edita intimatur cum substitutione D. Advocati Bandrowski constitutus sit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 2. Decembris 1846.

## urzedow v. Lwów dnia 28. Stycznia 1847.

Kreisschreiben des E. f. galizischen Landesguberniums.

Mrs. 70763. Verboth des Gebrauches der Kupfergeschirre

In Folge boben Hofkanxlevdekrets vom 13ten v. M. 3.35982 wird jur öffentlichen Kenntniß gebracht: daß ben ben Bedenken, welche gegen die Bermendung fupferner Gefaße jur Bereitung ver= schiedener Mahrungsmittel erhoben worden find, und bei der Schwierigkeit der gan; gefahrlofen Berginnung berfelben, der Gebrauch von Rupfer= geschirren bei dem Geschäfte ber- Fleischselcher, Fleckfieder und überhaupt aller jener Gewerbsleute, welche fich mit bem Gieden und Verkaufe folder Urtifel befaßen, allgemein verbothen und bestimmt werde, daß flatt derselben die aus ge= schmiedeten oder getriebenen Gifen verfertiaten Kochgeräthschaften zu verwenden sind.

Der 1te July des Jahres 1847 wird als der Beitpunkt festgesett, bis zu welchem die Rupfer= gefchirre bei den gedachten Beschaften außer Bebrauch gefett, und mit welchem Gefchiere aus Eisen in Verwendung gebracht werden muffen.

Begen die erwähnten Gewerbsteute, welche nach Ublauf dieser peremtorischen Frist sich dennoch der Rupfergeschirre bedienen werden, wird mit Rudficht auf den g. 160. II. Theiles des Strafgefek= buches eben so fürgegangen werden, wie es bisber gegen die Verwendung unverzinnter kupferner Eß= und Kochgeschirre geschah.

Lemberg am 24ten Dezember 1846,

Zakaz uzywania naczynia miedzianego.

W skutek dekretu wysokiej kancelaryi nadwornej z dnia 13. p. m. do l. 35982 podaje się do publicznéj wiadomości, że ze względu na obawę, iaka wzniecono co do używania naczynia miedzianego do przyrządzania różnéj żywności, tudzież ze względu na trudność pobielania go tak, aby sie stało zupełnie nieszkodliwem, zakazuje się powszechnie używanie naczynia miedzianego do robót wedzarzów miesa, flakarzów i w ogólności wszystkich profesyjonistów, zajmujacych się gotowaniem i przedażą takich rzeczy, i postanawia się, że natomiast używać należy naczynia do gotowania z żelaza kutego albo lanego.

Dzień 1szy Lipca 1847 wyznacza się za kres czasu, do którego naczynie miedziane w wymienionych czynnościach ma wyjść z używania, a w którym naczynie żelazne ma być za-

prowadzone.

Z wymienionymi profesyjonistami, którzyby po tym terminie nieprzestępnym przecież naczynia miedzianego używali, postępować się bedzie ze względem na §. 160. Części II. Ustawy karnej tak, jak dotychczas z tymi, którzy używali niepobielanego naczynia stołowego i kuchennego działo sie.

We Lwowie dnia 24. Grudnia 1846.

Frang Freiherr Rrieg von Sochfelden,

(234)

Gubernial-Prafident.

Leopold Graf Lazanzen, Gubernial=Vice=Prasident. Ugenor Graf Goluchówski, Gubernialrath.

Mrs. 573. Enthaltend das Berboth des Berkaufes der erplos. Zakaz przedawania bawełny strzelnej. direnden Baumibolle (Schießbaumwolle).

Um den Gefahren vorzubeugen, welche aus boswilligem oder unvorsichtigem Gebrauche der explodirenden Baumwolle (Schießbaumwolle) entstehen können, fand sich die hohe vereinigte Hoffanglei bestimmt, mit Decret vom 28 v. M. 3. 43157 den Verkauf derfelben bis zur Erlaffung bestimmter Normen über die Erzeugung und den allenfälligen Verschleiß dieses Productes zu unterfagen.

Was hiermit zur allgemeinen Kenntniß und

Nachachtung bekanntgemacht wird. Lemberg am 7. Jänner 1847.

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie wyniknać może z złośliwego albo nieostrožnego užycia bawełny strzelnéj, wysoka połaezona Kancelaryja nadworna spowodowaną się widziała, zakazać dekretem z dnia 28. p. m. do 1. 43157 przedaż tejże aż do wydania pewnych prawideł wyrabiania i przedaży tego wyrobu.

(2)

Co się niniejszem do powszechnej wiadomości i zachowania podaje.

We Lwowie dnia 7. Stycznia 1847.

Frang Freiherr Arieg von Sochfelden, Gubernial = Prafident.

Leopold Graf Lagangty, Gubernial-Dice-Prasident. Ugenor Graf Goluchowski, Gubernialrath.

Mro. 2238. Auflassung des Hilfszollamtes in Onuth und Erz Zniesienie Urzedu clowego pomocniczego w richtung eines Unfagepostens in Zamuszyn.

Mit 1. Februar 1847 wird zu Folge Defretes der boben f. f. allgemeinen Soffammer vom 2. Dezember 1846 3. 4094214562 das Hilfdzollamt in Onuth aufgehoben; dagegen in Zamuszyn ein Unfageposten für dieienigen Wagren, welche von Zamuszyn ober Oauth auf dem Dniester gur Musfuhr nach Rufland verschifft, und bei bem Commercial=Rollamte in Rozaczówka der eigent= lichen Umtsbandlung unterzogen werden follen, errichtet.

Diefer Unfageposten wird die Musfubrwaaren an das Umt Kozaczówka obne Einleitung einer gefällsamtlichen Begleitung, Behufe der Vornahme der Ausfuhrs = Amtshandlung mittelft Ausfer= tigung von Unfagescheinen anzuweisen, von unficheren Partheien aber die Sicherstellung des Uus= fuhrszolles durch baaren Erlag oder durch Burg-

schaft zu verlangen haben.

Dieß wird jur allgemeinen Kenntniß gebracht. Lemberg am 13. Janner 1847.

(236)(2) Onuth i ustanowienie Urzedu opowiednego

w Zamuszynie.

Dnia 1. Lutego 1347 bedzie w skutek dekretu wysokiej powszechnej Kamery nadwornej z dnia 2. Grudnia 1846 do 1. 4094214562 Urzad cłowy pomocniczy w Onuth zniesiony, a natomiast w Zamuszynie zaprowadzony Urzad opowiedny dla tych towarów, litóre z Zamuszyna albo Onutha na Dniestrze do Rosvi spławione i u cłowego Urzedu w Kozaczówce wła ściwej czynności urzedowej poddane być maja.

Ten Urzad opowiedny powinien bedzie, nie dodajac przystawcy dochodowego, dla uskutecznienia czynuości urzedowej wywozowej przekazywać towary do Urzedu w Kozaczówce, wydając karty opowiedne, od strón zaś niepewnych zadać zabezpieczenia cła wychodowego przez złożenie gotowizny albo przez rekojmie.

Co się do powszechnej wiadomości podaje. We Lwowie dnia 13. Stycznia 181...

## Krang Kreiberr Arieg von Sochfelden,

Gubernial=Prasident.

Le opold Graf Lagangty, Gubernial=Vice-Prasident. Joseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

## (243) Ligitationes-Ankundigung. (3)

Mro. 861. Bur Verpachtung des mit h. Gub. Defrete rom 31. Dezember 1846 3. 72422 für die Stadt Alt-Sandec auf das Jahr 1847 mit 50100 bewilligten Gemeindzuschlages von gebrann= ten geistigen Betranfen wird bie 3te Bigitagion am 28. Janner 1847 in der Alt-Sandecer Da=

#### Antundigung (215)

Mro. 16144. Die Unternehmung der Straffen= Confervations = Urbeiten im Jahre 1847 in dem Kolomeer Straffenbau = Commissariate = Bezirke Mro. I. wird mittelst Lizitation am 15. Februar

(217) Ronfurs-Auskhreibung.

Mro. 55. Bei der f. f. vereinten Galinen und Salzverschleiß = Udministration zu Wieliczka ist die Skelle eines f. f. Salinen Markscheiders er= ledigt.

Mit dieser in der Iten Diaten=Rlaffe stebenden Bedienstung ift ein Sahresgehalt von 800 fl. der Benuf einer freien Wohnung und der siftemma-Bige Salzbezug mit 15 Pf. jährlich pr. Familien= fopf verbunden.

Bewerber um diese Dienststelle haben ihre Be= fuche belegt mit den legalen Nachweisungen über die an der f. k. Bergakademie zu Schemnitz ge= giftrate=Ranzelei in den gewöhnlichen Umteffung

den abgehalten werden.

Dieses wird von Seite bes f. f. Sandecer Kreisamts mit dem Beisate zur allgemeinen Kennt= niß gebracht, daß der Fiskalpreis, von welchem 10100 als Reugeld zu erlegen find, 500 fl. 30 fr. C. Dl. beirage, daß jedoch Unbothe unter bemselben werden angenommen werden.

Sandec den 14. Janner 1847.

1. 3. in der Kolomeer Kreisamtskanzlei an den Mindestbiethenden überlassen werden.

Der Fiskalpreis beträgt 3852 fl. 40 214 fr. CM. fr. CM. Das Vadium 385 €1.20

Unternehmungslustige werden zu dieser Lizita= tion eingeladen. Kolomea am 12. Janner 1847.

nossene theoretische Ausbildung, dann über ihre im Bergbaufache überhaupt, im Markscheidswesen aber insbefondere erworbenen praftischen Kenntnipe, über sonstige bisherige Dienstleistung, über ihre Gesundheiteumstände, Sprachkenntnife, 2c. 2c. hieramts bis zum 13. Februar l. J. im Wege ih= rer vorgesetzten Behörden zu überreichen, und auch anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit einem der hieramts dienenden Beamten ver= wandt oder verschwägert sind.

Von der k. k. vereinten Salinen= und Salzverschleiß=Udministration. Wieliczka am 2. Janner 1847.

(4)

(244) Rundmachung.

Q. 114. Aufforderung zum Konkurse um einen in der k. k. Theresianischen Ritter = Ukademie für den Sohn eines Offiziers der k. k. Urmee gesslifteten Plat, zu Folge hohen Hofkriegeräthlichen an das k. k. General-Commando in Galizien geslangten Reskriptes D. 4491 vom 21. Dezember 1846.

Es ist neuerlich der von der verstorbenen Rittsmeisterswitwe Frau Theresta Freisn von Schelleror, in ihrem Kodizill vom 22. April 1825 für einen Bögling in der k. k. Therestanischen Ritter-Ukademie auf immerwährende Beiten gestisstete Plat

ledig geworden.

Bum Genuse dieser Stiftung sind beruffen: Offizierssohne, von ehelicher und zugleich adeliger Geburt, und zwar vom Ritter= oder Freiherrn= Stande (nicht vom Grafen oder höheren Stande), deren beide Eltern adelig und mittellos sind, und selbst kein fonstiges eigenes Vermögen besiben.

Vorzugeweise sind hiezu beruffen: Offizierssohne, beren Bater pensionirt sind, sich im Felde rühmslich ausgezeichnet, und wenigstens den Rang eines Sauptmanns dis einschlussig eines Obersten, in einem Linien = Infanteries oder Kawallerie = Regimente bekleidet haben, außerdem können aber auch Sohne von wirklich im Militär mit obigen Eigenschaften und Rang dienenden Väter aufgenommen werden.

Den vorzüglichsten Unspruch darauf soll jedoch derjenige haben, welcher von der Familie der Freiherren Ertel von Urchlau abstammt.

Von den abfallenden Stiftungs-Interessen jährsticher Sechshundert (600) Gulden Conventions-Munze wird das dermal in der Theresianischen Ritter = Ukademie festgesette Kostgetd pr. 500 fl. E. M. bestritten, die übrigen 100 fl. E M. aber dem Zöglinge zu seinen übrigen Bedürfnissen, unster Aussicht und Obsorge seiner Eltern oder seines Vormundes behändigt.

## (498) Ediltal - Worladung (4)

Mr. 14110. Onufrpolexiuk aus HN. 148 in Balince und Iwan Brendowicz aus HN. 38 in Kułaczkowce Gerrschaft Kułaczkowce gebürtig beide milistärpstichtige Individuen, werdem, nachdem sie und zwar der erstere, über die in die am 17ten Juny 1845 3. 271 vom Dominio Kułaczkowce erstassenen, und in das Lemberger Beitungsblatt Mro. 75, 76 und 77 eingeschaltete Ediktas-Worladung nicht zurückgekehrt sind, vom Kreisamte zur Nückstehr in ihre Heimath binnen längstens 3 Mosnaten ausgesordert, bei sonsten zu gewärtigender Behandlung als unbesugt Ubwesende nach dem Patente vom 24ten März 1832.

Vom f. f. Kreisamte.

Kolomes am Atten Dezember 1846.

Dem f. f. hoffriegerathe steht die Wahl und

Ernennung bes Stiftlings ju.

Ru Rolge Ullerhochster Entschließung vom 4ten Muguff 1826 muffen fich die Eltern oder der Vormund vor Aufnahme bes gewählten Stiftlinge, in Rolae der fur die Therestanische Ritter-Ukademie bestehenden Statuten verpflichten, im Kalle, ale bad mit 500 fl. C. M. bemessene iabrliche Rostaeld etwa erbobt werden follte, auch den die Stiftungs-Intereffen überfteigenden Betrag, außerdem aber auch die in dieser Ukademie vorfallenden Meben= auslagen, so wie endlich die bei kunftigem Uud= tritte des Stiftlings aus derfelben fich ergebenden Cquipirunad=Roften felbft ju beftreiten; auch muß der Roaling nach den Statuten der Ukademie zur Mufnahme in dieselbe vollkommen geeignet seyn, und jedenfalls das 8te Lebensjahr bereits jurudgelegt, das 12te aber noch nicht überfchritten haben.

Diejenigen, welche fur einen ihrer Gohne den von weiland ber genannten Freifrau gestifteten Plat in der Therefianischen Ritter = Ufademie ju erhalten wunschen, haben ihre mit den vollständi= gen Beweisen, daß sie nach dem Wortlaute des Stiftbriefes die Unspruche darauf, und insbeson= dere, daß sie den von der Stifterin verlangten Udelsgrad besigen, dann mit dem Taufschein, dem Impfunge = Zeugnisse, den Schul= und Sitten= Uttestaten des Uspiranten, und mit der schriftlichen Verpflichtung fur den Fall der Aufnahme, die in der Ufatemie bestebenden Rebenauslagen, wie nicht nrinder die bei dem einstigen Austritte aus dersel= ben fich ergebenden Equipirunge = Roften aus Gigenen bestreiten ju wollen, geborig belegten Befuche unmittelbar bei dem f. f. hoffriegerathe langstens bis Ende Mary 1847 einzureichen.

Von ber f. f. galiz. General-Commando= Feldriege-Ranglei-Direkzion.

Lemberg am 24. Janner 1847.

### Pozew.

Nro. 14110. C. H. Urzad obwodowy wzywa niniejszém obowiązanych do służby wojskowej, Onufrego Oleksiuka, rodem z Baliniec z pod Nru 148, i Iwana Brendowicza, rodem z Hułaczkowiec z pod Nru 38, z Państwa Kułaczkowiec, z których pierwszy na wezwanie dominijum Kułaczkowiec z dnia 17go Czerwca 1845 do l. 271, umieszczone w Dodatku do Gazety Lwowskiej Nrze 75, 76 i 77 nie powrócił, ażeby w ciągu 8 miesięcy do domu powrócił, inaczej postapionoby sobie z nimi podług patentu z dnia 24go Marca 1832.

Od c. k. Urzedu obwodowego.

W Kołomyi dnia 11go Grudnia 1846.

# Doniesienia prywatne.

(255) Aparat gorzelniany do sprzedania. (1)
W cyrkule Czortkowskim we wsi Tłustenkiem jest aparat caly gorzelniany gallowski z wol-

W cyrkule Czortkowskim we wsi Tłustenkiem jest aparat cały gorzelniany gallowski z wolnej reki do sprzedania, kotły, alembik, lutterbehelter talirz ze wszystkiemi rurami miedzianemi i mosiędzami, można kupić oko po 3 zr. 30 kr. w. w. Wszelkie zaś naczynia drewniane z suchego dębowego materyjału, porządnie okute, za pół ceny co kosztują. — Chęć kupienia mający każdego czasu na miejscu obejrzeć może, i po zawartej umowie, takowy aparat przy końcu maja 1847 odebrać.

(209) Sprzedaż koni. (3)

W. Bonowie, blizko Mościsk i Sądowej Wiszni, znajduje się kilkanaście młodych koni, własnego chowu, już obsiadanych, między temi trzy ogiery, do sprzedania; po cenach stałych, o których pod niebytność właściciela, z konsygnacyi, koniuszemu powierzonej, dowiedzieć się można.

Für Gartenfreunde.

Mein Saamen-Verzeichniß für 1847 liegt zur Ausgabe bereit, es enthält sowohl die gangsbarsten als auch neuesten Gemüse-Arten in 440 Nummern, alle zur Zierde der Gärten dienende Sommergewächse, worunter die schönsten Florblumen von Ustern, Levkopen, Balsaminen und Ritterssporn eines 500 Sorten, Perennen oder Staudengewächse gegen 600 Nrn., an Topfgewächsen eines 1000 Nrn., Gehölzsamen 279 Arten, so wie 500 Sorten Nelken, und viele andere schone Pflanzen und Knollen-Gewächse.

Das Saamen=Verzeichniß ift bei dem Großhandlungshause Maresner & Violland in Lembers gratis zu haben, und bei gefälligen Auftragen wird die prompteste und reellste Be-

dienung versichert.

Erfurt im Janner 1847.

Friedrich Astolf Haage jun.

Dla miłośników ogrodnictwa.

Mój spis nasion na rok 1847 gotowy już jest do wydania. Zawiera on tak najużywańsze jako i najnowsze gatunki nasion ogrodowych w 440 numerach, wszelkie do ozdób ogrodowych służące rośliny letnie, a między temi najpiękniejsze kwiaty, tak zwane astry, lewkonije, balsaminy i ostróżki w jakich 500 gatunkach, nasion krzaków do 600 numerów, nasion roślin doniczkowych (wazonowych) do 1000 numerów, nasion drzew 279 rodzajów, tudzież 500 gatunków goździków i wiele innych pięknych roślin kwiatowych, głąbiastych i t. d.

Spisu nasion dostać možna bezpłatnie w domu handlowym Hausnera i Wiollanda

we Lwowie, a wszelkie polecenia będą jak najrychlej i najrzeteśniej uskutecznione.

W Erfurcie, w Styczniu 1847.

Fryderyk Adolf Haage młodszy.

Dom w Stanisławowie na sprzedaż. (2)

Dom ten przy ulicy brukowanéj, w najludniejszém i najkorzystniejszém miejscu tak dla handlu jak i dla zajazdu położony, przynoszący czystego rocznego dochodu 1400 zr. m. k., jest z wolnéj roki do sprzedania. — Bliższéj wiadomości w tym względzie udziela Wielmożny Frańciszek Sądecki, urzędnik asekuracyi, przy ulicy Lipowéj pod nrem. 137.

(204)

# Podziękowanie publiczne.

Towarzystwu ces. król. uprzywilejowanego

# Assicurazioni Generali Austro-Italiche w Trysescie,

î Jego głównemu Ajentowi Panu B. Roldmann w Tarnowic, składamy podziękowanie za ich szlachetne i rzetelne postąpienie, w wynagrodzeniu poniesionej szkody przez ogień tak w zbożu jak i budynkach, w kwocie 5044 zr. m. k. — Podziękowanie to pochodzi z czystej wdzięczności, jaka się za tak godne postępowanie należy, i w tym tylko duchu nie dla próżnej pochwały publicznie ogłaszamy.

Lubeza, 15. Stycznia 1847.

Co do budynków:

(3)

Frańciszek Nowakowski. Alfred Lechoniewicz.

(256)

Rogacizna do sprzedania. (1)

We wsi Trześniewie w cyrkule Sanockim jest do sprzedania z wolnéj reki 10 jałowie i kilka buhajów oryginalnéj rasy szwajearskiej.

## (253) Amerikanische Schreibunterrichts-Methode. (1)

Nach derfelben ertheilt Werckerenet Wojewodken den Unterricht. 15 — 30 Stunden reichen bin um jede noch so unlesbare Handschrift in eine gefällig deutlich lesbare auszubilden, wie man aus den Proben seiner Zöglinge ersehen kann.

Bu sprechen in seiner Wohnung sub Nro. 574 314 Schützen-Gasse im Kreb'schen hause zu ebener Erde von 12 — 1 Uhr. Udressen geben aus Gefälligkeit die Buch- und Kunsthandlungen der

S. S. Stockmann und Galiński.

# Nauka pisania sposobem amerykańskim.

Ferdynand Wejewótka podejmuje się wspomnionym sposobem w przeciągu 15—30 godzin każde złe pismo w wyraźne, czytelne, a nawet i piękne zmienic.

Dowody tego dają pisma poprawione wielu z jego uczniów. Adres powyżej (w doniesie-

niu w języku niemieckim).

(117) Echtes baierisches Vier in Galizien. (3)

Das neuerrichtete Bierbrauhaus in **Okociem** bei Brzesko, Bochniaer Kreises, macht einem verehrungswürdigen Publikum hiemit bekannt, daß es das echte baierische Unterzeugbier erzeugt, welches sich durch Güte, Klarheit, und der Gesundheit zuträgliche Eigenschaften vor allen andern im Inn= und Auslande erzeugten Biergattungen — wie allgemein bereits bekannt — vorzüglich auszeichnet. Das verehrungswürdige Publikum, welches dieses Bier entweder zum eigenen Genuße, oder zum Verschleiße zu beziehen wünscht, kann sich Parthien in ganzen oder halben Fässern in Leinders in eigenem Hause sub Nro. 591 214 aus dem bereits bei ihm besindlichen Commissionslager bestellen um nachstehenden Preis, und zwar:

Für ein ganzed Faß von 2 Eimer im Orte Okocim 10 fl. — fr. C. M. Siezu Gebund

Zusammen 17 » — » »

Auch werden in Taraow beim herrn Gabriel Goldlust sub Nro. 84 und felbst bei dem Okocimer Bierbrauhause Bestellungen jeder Urt portofrei angenommen und gewünschte Auskunfte ertheilt. Für die schnelle Versendung des bestellten Biers wird bestens gesorgt.

Okocim am 10. Jänner 1847.

# (8640) Rundmachung, (8)

Die Partialen von zwanzig Gulden der pochtürzlich Windischgräßschen Anleihe von 2 Millionen Gulden C. M., kontrahirt mit dem Hause Dermann Aodesco's Söhne in Wien, sind fortwäherend bei dem unterzeichneten Großhandlungshause zu haben.

Daseibst sind noch Werlosungspläne unentgeltlich zu bekommen, aus welchen zu ersehen ist, in welchen Terminen die Verlosungen erfolgen, dann mit welchen Präsmien und sonstigen Wortheilen, die im Wege der Verlosungen erstolgende Zurückzahlung dieser Anleihe verbunden ist.

wahlige Verlosung, deren nachste am 1. Juni

1847 Statt findet.

D. Zinner & Comp.

# (251) Doniesienie handlowe. (4)

Nižej podpisanemu udało się pe nadzwyczajnem dopytywaniu się dojść najlepszego źródła, gdzie prawdziwego bardzo starego rumu z damajka, i najprzedniejszej, tłustej, aromatycznej escucyń pomezowej dostać można. A gdy tych dwoch artykułów, równie jak i najprzedniejszej prawdziwej, rosyjskiej, karawannej herbaty z k włatem, bardzo rzadko prawdziwych dostać było można, teraz zaś właściwe ich źródła wykrylom, przeto mam sobie za miły obowiązek publicznie oznajmić, iż wszystkich tych trzech przedmiotów wielka ilość sprowadziłom, i tóm samem w przyjemném jestem położeniu, dostarczać ich po cenach umiarkowanych, a mianowicio:

Kwarte prawdziwege, wcale starego rumu z Jamajki po 1 zr. 12 kr. mon. ken.

Rwarte najlepszej, mocnej, tłustej aromatycznej esencyi ponezowej po 1 zr. 12 kr. m. k.

Funt najprzedniejszej karawannej herbaty a kwiatem po 4 zr. mon. kon.

To same ceny sa także przy sprzedaży chocby i w najdrobniejszych ilościach. — Tenże handel oczekuje za kilka dni przybycia prawdziwych likierów zdańskiele, jakoto: goldwaseru, persyko, likieru anyżowego i kminkowego.

Uprasza wico i spodsiewa się znasznego odbytu

Jan H. Briini, we Iwowle.